## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

M 114. Freitag, den 12. Mai 1848.

## Angekommene Fremde vom 10. Mai.

Heblhardt und fr Dr. Remaf praft, Arzt aus Berlin, fr. herrschaftsbes. Baron v. Winterfeld aus Mur. Goslin, I. in Lauf's Hotel de Rome; die frn. Papiermuller Reisti und Seifert aus Kowanowo, fr. Wirthich. Eleve Berbeit aus Czere leino, fr. Raufm. Margelis aus Rawicz, I. im Hotel de Pologne; fr. Gutsb. v. Maczewest aus Bongrowiec, I. im schwarzen Abler; fr. Gutsb. v. Taczanowsti aus Taczanowo, fr. Landrath v. Barensprung aus Breichen, fr. Dostor Sachs und fr. Literat Lowenberg aus Berlin, I. im Hotel de Dresde; fr. Prem. Lieut, im 1. holft. Drag. Regt. Baron v. Holstein aus Rendsburg, die hrn Guteb. Baron v. Cepolitz aus Rabezon, v. Jaraczewsti aus Mielżyn, I. im Hotel de Bavière.

1) Aufruf. Der jetzige Ralkulator bei bem Roniglichen Ober-Canded-Gerichte zu halberstadt, Friedersdorf, hat vom 1. Februar 1839 ab, bis zum 1. Marz v. J. bei dem biesigen Koniglichen Insquisitoriate die Stelle des ersten Altuarius und Rendanten

ber Gebühren Raffe,
ber Raffe ber Gefangen Anstalt,
ber Raffe ber Arbeits Anstalt und
bes Depositorii und Affervatorii
befleidet, in welcher Eigenschaft er eine Raution von 1200 Thir. bestellt bat.

Wywołanie. Teraźniejszy Kalkulator Sądu Nadziemiańskiego w Halbersztacie, Friedersdorf, miał pod swoim zarządem od 1. Lutego 1839, do 1. Marca r z. przy tutejszym Inkwizytoryacie jako pierwszy Aktuaryusz i Rendant,

kassę szportlową,
kassę więźniów,
kassę roboczą tychże, wraz
kassę depozytalną i asserwatów,
i w tym stosunku postawił kaucyą
w summie 1200 Tal. Ponieważ te-

Da bem Ralfulator Friedereborf gegen. martig Dieje Raution gurudgegeben merben foll, fo werden alle Diejerigen unbe. fannten Derfonen, welche aus ber Beit feiner Umteverwaltung an eine ber bor= ftebend benannten Raffen Unfpruche ju machen haben, aufgeforbert, biefe ihre Unfpruche fpateftene in bem am 16. Juni 1848 Bormittage um 10 Uhr por bem Ober : Landesgerichte : Meferen. Darius v. Cranach in unferem Inftruttione. Bimmer auftebenden Termine anzumelben, midrigenfalls fie ihrer Rechte an jene Raffen werben fur verluftig erflart, und lediglich an die Perfon des ze. Frieders= borf verwiesen werben.

Pofen, am 17. Februar 1848. Ronigl. Dber: Landes: Gericht, Abtheilung fur die Prozeß-Cachen.

2) Deffentliches Aufgebot. Land = und Stadtgericht gu pofen, Erste Abtheilung, ben 7. Kebruar 1848.

Alle biejenigen, welche an die von bem hulfes Exetutor und Boten des hiefigen Roniglichen Land, und Stadtgerichts, Anaftasius Schonert bestellte Amte-Raustion von 39 Athlr. 17 fgr. 6 pf. einen Unspruch zu haben vermeinen, werden bierdurch vorgelaben, sich damit in dem bierzu am 7. Juni d. J. Vormittags 11 Uhr vor bem Deputirten herrn Ober, Landesgerichts-Affessor heising in unserem Instruktionszimmer aussehenden Termine bei Bernieidung der Ausschließung zu melben.

muž Kalkulatorowi Friedersdorf kau . cya rzeczona wydaną być ma, przeto wzywają się niniejszem wszystkie te niewiadome osoby, które z owego czasu do ktorejkolwiek z rzeczonych kass pretensye jakowe mieć mnie. mają, aby się z takowemi najpóźniej w terminie na dzień 16. Czerwca 1848, przed południem o godziuje totéj w izbie naszéj instrukcyjnéj przed deputowanym Ur. Cranach Referendaryuszem wyznaczonym zgłosili, w przeciwnym bowiem razie z prawami swemi do kass rzeczonych prekludowani i do osoby Friedersdorfa tylko odeslani zostana.

Poznań, dnia 17. Lutego 1848. Król. Sąd Nadziemiański. Wydział processowy.

Zapowiedzenie publiezne.
Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, pierwszego Wydziału,
dnia 7. Lutego 1848.

Wszyscy, którzy do kaucyi urzędowéj przez Pomocnika eksekutora i Woźnego tutejszego Sądu Ziemskomiejskiego, Anastazego Schonert, wystawionej, 39 tal. 17 sgr. 6 fen. wynoszącej, pretensye jakie mieć sądzą, zapozywają się niniejszem, aby się z takowemi w terminie dnia 7. Czerwca r. b. o godzinie 11tej przed poludniem w izbie naszej instrukcyjnej, przed Assessorem Heising zgłosili, inaczej z takowemi wykluczeni zostaną.

3) Bekanntmachung. Land = und Stadtgericht gu Schonlante. Bezirf I.

Die Umte = Raution bes bei bem biefigen Land. und Stadtgerichte angestellt gewesenen, aus bem Dieuste entfernten Exelutore Mugust hoffmann, im Betrage von 100 Rthir., foll demselben freiges geben werben.

Alle biejenigen, welche Unspruche gu haben glauben, werden aufgefordert, sols die in dem auf ben 26 Mai c. Bor, mittage 11 Uhr anstehenden Termine anzumelden, widrigenfalls sie bamit pragellubirt und an die Person des hoffmann werden verwiesen werden.

Schonlante, ben 5. Upril 1848.

4) Der Gutebesitzer Ignat v. Bojas nowell aus Malpin und besten Gattin hedwig geborne Nowacka, haben mittelft Ehevertrages vom 1. Mars 1848 vor Eingehung der Ehe die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kennt, niß gebracht wird.

Schrimm, am 12. April 1848.

Obwieszczenie.

Sąd Ziemsko-miejski w Trzciance, Wydział I.

Kaucya urzędowa Augusta Hoffmana byłego exekutora tutejszego, ze służby oddalonego, w ilości talarów 100, ma być jemu wydaną.

Wszyscy ci, którzy mniemają jakie pretensye mieć do niego, wzywają się niniejszem, aby takowe w terminie dnia 26. Maja r. b. przed południem o godzinie 11. zameldowali, w przeciwnym razie bowiem z takowemi wykluczeni i do osoby Hoffmana przekazani zostaną.

Trzcianka, dnia 5. Kwietnia 1848.

Podaje się niniéjszém do wiadomości publicznéj, że Wielmożny Ignacy Bojanowski, dziedzic z Małpina i tegoż małżonka Jadwiga z Nowackich, kontraktem przedślubnym z dnia 1. Marca 1848. przed zawarciem małżeństwa, wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szrem, dnia 12. Kwietnia 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

- 5) Die am 3ten b M. 3½ Uhr frub ju Brandenburg a. b. h. schwere aber gludlich erfolgte Entbindung feiner geliebten Frau Auguste geborne Schwidart, bon einem gesunden Anaben, beehrt sich statt besonderer Meldung ergebenst anzuzeigen. Bertow, den 5. Mai 1848. v. Beller, Lieut. in der 6. Jageraubth.
- 6) Bei Gebruber Schert in Posen ift zu haben: Rarte von Danemart, Schleswig : Solfteln und Lauenburg. Preis 33 Sgr.

- 7) Bei E. S. Mittler in Pofen ift zu haben: Plan von der Umgegend von Pofen in 25000, aufgenommen und gezeichnet von v. Schmude, Lieut. im 19. Inf. 2 Regt. Preis 1 Riblr. 10 Sgr.
- 8) Oświadczenie redakcyi Przeglądu. Redakcya Przeglądu Poznańskiego daje znać prenumeratorom, że za przerwę, jaka w wychodzeniu pisma nastała, nie na niej wina ciąży. Zajęcie prass dzukarskich innemi robotami nie da o myśleć o drukowaniu Przeglądu. Wszakże redakcya przedsięwzięła wszelkie starania, żeby niedostatkom zaradzić, i w przekonaniu, że dziś więcej jak kiedykolwiek należy, korzystając z wolności, pracować we wszystkich kierunkach życia narodowego nie chce ustać w przedsięwziąciu. Przegląd będzie nadal wychodził a prenumeratorowie w ciągu roku obiecaną ilość arkuszy choć w mniejszej liczbie poszytów odbiorą. Wkrótce także rozeszle im redakcya artykuł: "Sprawy włoskie w związku z teraźniejszością," w całej obszerności oddzielnie w Lipsku wydrukowany.
- 9) Uwiadomienie. Magazyn strojów i towarów modnych przeniosłam z Gliezna do Poznania pod Nr. 25. przy ulicy Wodnej, oczem Szanowną Publiczność zawiadomiam. Leokadya Kosińska.
- 10) Ein militairfreier, junger, traftiger und wohlgebildeter Birthicaftsbeamte fucht ein Unterfommen. Naberes hieruber beim Kaufmann C. F. Binder in Pofen, Martt 20. 82.
- 11) Wilhelmöftr. 22. ift ein moblirtes Zimmer fofort oder von Johanni ab billig ju vermiethen. Dabere Ausfunft im Laden bei G. Landsberg jun.
- 12) Eine moblirte Ctube nebft freier Garten=Promenade ift zu vermiethen Fries brichoftrafe Die. 28. bei Rreufchner,

giudlich erfolgte Entbindung feiner gellebren Fran Auguste geborne Schwickart, wan einem gefünden Anaben, berbri fich flatt besenderer Reibung ergiben anguteigen. Leefow, den S. Mai 2848. — E. Welter, Bient, in der S. Jügerender.

13) Maidiqueur offerirt hartwig Rantorowicz, Bronterfir. Ro. 6.